# N<sup>ro.</sup> 46.

# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwochs, den 8. Juni 1825.

# Angekommene Fremde vom aten Juni 1825.

Herr Gutsbesitzer v. Lakinski aus Iwno, Hr. Gutsbesitzer v. Tumicki aus Debowo, I. in Nro. 1 St. Markin; Hr. Gutsbesitzer Licht aus Zedlitz, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Landgerichtsrath Fleischer aus Meseritz, I. in Nro. 165 Wilhelmsftraße; Hr. v. Membowski und Hr. v. Zigmiecki, vormalige poln. Capitains, aus Danzig, I. in Nro. 217 Jesuiterstraße.

Den 3ten Juni.

Herr Gutsbefiger v. Mogrozesti aus Lefgewo, fr. Gutsbefiger v. Debinsti aus Czerwin, I. in Nrv. 26 Walischet.

Den 4ten Junt.

Herr Arzt Hegner aus Nannselaki, Hr. Gutsbesitzer v. Kowalski aus Passewo, Hr. v. Niegolewski aus Wlascicjowko, I. in Nrv. 243 Breslauerstraße; Hr. Actuarius Jakubowski aus Kosten, I. in Nrv. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer von Pazowski aus Indowo, I. in Nrv. 75 Markt.

Bekanntmachung.

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchster Kabinets = Ordre vom 28. Februar d. J. zu genehmigen geruht, daß für die Sirculation der alten Schei= de = Münze ein Präclusiv = Termin von Sechs Mouaten sessigesetzt werde, von wo ab die Scheidemunze, als:

- a) der 1/2 ober Gutegroschen=Stucke mit dem Geprage 24 einen Thaler,
  - b) der I oder Sechspfennig = Stude

## Obwieszczenie.

Nayiaśnieyszy Król Jmć raczył ninieyszym rozkazem gabinetowym z dnia 28. Lutego r. b. dla obiegu dawnéy monety zdawkowéy postanowić sześciomiesięczny termin prekluzyiny, po którego upłynieniu moneta zdawkowa, iako to:

- a) 42. czyli dobry grosz z wyciskiem 24 na talar,
  - b) 1/84. czyli 6 fenigi z wyciskiem

mit bem Geprage 48 einen Thaler, und

c) ber alten Gilbergroschen, Duttchen oder Bohmen-Ctude, von welchen 521 auf einen Thaler geben,

nicht weiter bei ben Koniglichen Kaffen 'kursu miet niema. angenommen, auch vom Gebrauche zu Bablungen im Verfehr ausgeschloffen wer= ben follen.

Das Publicum wird baher von biefer Afferhochften Deftimmung hierdurch in Renntniß geseht und aufgeforbert, biefe Scheibe = Munge bei Bahlungen an bie Roniglichen Raffen in bem Berhaltniß von 42 Grojdenftuden, 84 Cechepfen= nigfinden und 52 Bohmen= ober Dutt= denfiuden für ben Preufischen Thaler fatt Courant bis Ende September b. 3. gu benugen, außerdem follen biefe bufd beren Gingiehung bon ben Ronig= lichen Raffen gegen Courant eingewechfelt werben.

Die zum Begirf ber unterzeichneten Roniglichen Regierung gehörigen Raffen werden hierdurch angewiesen, ber vorfte= henden Berordnung gemaß, bei einer jeden Zahlung an biefelben unbedingt, und ohne Rudficht barauf, dog ein Theil berfelben hatte in gepragtem Courant gefchehen follen, bie alten Scheibe= Mungen nach dem erwähnten Berhalt= niffe bis Ende bes Monats September biefes Jahres und bann nicht mehr ans gunehmen, besgleichen Die alte Scheibe= Munge, wo es verlangt wird, innerhalb

48 na talar, i

c) dawny śrebrnik, dydek lub czeski po 52 na talar,

do Kass królewskich bydź przyimowana i podobnież w publiczności

Uwiadomiaiąc zatém publiczność ninieyszém o témže naywyžszém postanowieniu, wzywamy ią, aby tęż monetę zdawkową przy uiszczaniu wypłat do Kass królewskich w stósunku 42. dobrych groszy, 84. sześciu fenigów i 521. czeskich lub dydkow na pruski talar zamiast monety grubéy aż

#### do końca Września r. b.

używała. Oprócz tego maią dawne alte Mungforten bis zu biefer Frift, Be- te gatunki monety az do tegoż czasu, celem ściągnienia takowych do Kass królewskich, bydź za grubą monete wymieniane.

> Należącym do Obwodu podpisanéy Królewskiéy Regencyi Kassom zaleca się ninieyszem, aby stosownie do powyższego postanowienia przy każdéy wypłacie bezwarunkowo i bez względu na to, że część ich w grubéy monecie powinna bydź była płacona, dawną monetę zdaw. kową podług wyżey rzeczonego stó. sunku tylko do końca Września r. b. przyimowały, również by dawną monetę zdawkową na żądanie w wy

bes gebachten Zeitraums gegen Courant einzuwechteln.

Pofen ben 12. April 1825. Ronigl. Preuf. Regierung II. michionym przeciągu czasu na grubą monete wymieniały.

Poznań dnia 12. Kwietnia 1825. Król. Pruska Regencya II.

Chictal = Citation.

- Ueber ben Dachluß bes Cajetan von Swigtidi, ift auf ben Untrag ber Erb= intereffenten ber erbschaftliche Liquida=

tione-Prozeff eroffnet worden.

Bur Liquidation ber Forderung an Die= fen Nachlaß, haben wir einen Termin auf ben 31. August c. Bormittage um 10 Uhr por bem Deputirten Landges richterath Raulfuß in unferem Partheien= Bimmer angesett, und laden bagu alle unbefannten Intereffenten mit ber 2Bar= nung vor, daß bie ausbleibenben Glau= biger aller ihrer etwanigen Borrechte ver= luftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedi= gung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Maffe übrig bleiben mochte, verwie= fen werden follen.

Denjenigen Glaubigern, benen es bierorts an Befanntichaft fehlt, und bie an bem perfonli ben Erfcheinen berhindert werden, bringen wir die Juftig : Com= miffarien Przepalfowefi, Boy und Mit= telftabt ale Mandatarien in Borfchlag, bie aber mit gehöriger Bollmacht und Information berfeben werden muffen.

Pojen den 25. Mart 1825.

Abnigl. Preug. Land : Gericht. Krol. Prus. Sad Ziemianski.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów nad pozostalością Ur. Kaietana Swięcickiego process spadkowo likwidacyiny otworzony został.

Do likwidowania pretensyi, do do pozostałości tey służących wyznaczyliśmy termin na dzień 31. Sierpnia r b. o godzinie gtey zrana, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus, w Izbie naszéy Instrukcyinéy, i na takowy wszystkich nieznaiomych wierzycieli pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż niestawaiący wszelkie mu służące prawa pierwszeństwa utraci, i z pretensya swa do tego tylko prekludowanym zostanie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostanie.

Tym Wierzycielom, którym w mieście tuteyszym na znaiomości zbywa, i którzy osobiście stanać nie moga, przedstawiamy UUr. Przepalkowskiego, Boy, i Mittelstaedt, Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów, których w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 25. Marca 1825.

Befanntmachung.

Der Schlosser = Meister Nochus Ertel und Petronella Ertel geborne Jakubowicz, haben in dem am zten d. Mtd. errichtes ten Chevertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Pofen ben 16. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

## Bekanntmachung.

Die zur Constantin von Urbanowskisschen Rachlaß = Masse gehörigen, im Schrimmer Areise belegenen Güter Masslowo und Trabinek, sollen von Johannic. ab, auf brei nach einander folgende Jahre, jedes Gut besonders in termino ben 22. Junic. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtssuffesor Kapp im Partheien-Zimmer unsfers Gerichts offentlich meistbietend verspachtet werden.

Wer bieten will, muß vorher bem Deputirten 200 Athlr. Caution erlegen.

Die Bedingungen fonnen jederzeit in ber Regiffratur eingesehen werden.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmi=

gung ber Vormundschaft. Pofen ben 8. Mai 1825.

Konigl. Preußisches Landgericht.

#### Befanntmadung.

Die den Pisczynskischen Chelcuten gehörige, zu Nosnowo im Posener Kreise belegene Windmuhle nebst Zubehör, soll vom 1. Juni d. J. ab, anderweit auf 1 Jahr verpachtet werden.

## Obwieszczenie.

Roch Ertel, slosarz, i Petronella z Jakubowiczów małżonkowie Ertel w układzie ślubnym dnia 7. b. m. zawartym wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań dnia 16. Maja.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwieszczenie.

Dobra Masłowo i Trąbinek do po. zostałey massy niegdy Konstantego Urbanowskiego należące, w Powiecie Sremskim sytuowane, na lat trzy od S. Jana r. b. rachuige, każda iednak wies z osobna w dniu 22go Czerwca r. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w Izbie Instrukcyinéy publicznie naywięcey daiącemu wypuszczone bydź maią, kto licytować chce, kaucyą 200 tał. wprzód Deputowanemu złożyć winien, warunki codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga, przybicie nastąpić ma za zezwoleniem opieki.

Poznań d. 8. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwieszczenie.

Wiatrak do małżonków Pisczynskich należący w Rosnowie w Powiecie Poznańskim położony, z przyległościami od 1. Czerwca r. b. na da! na rok ieden wydzierzawiony bydź Der Termin stehet auf ben 14ten Juni c. früh um 10 Uhr vor bem Landgerichte-Reserendarins Zeisek in uns serem Instructions = Zimmer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Res

giftratur eingesehen werben.

Pofen ben 26. Mai 1825.

Ronigi. Preuß. Landgericht.

ma. Termin tem końcem na dzień 14. Gzerwca r. b. o godzinie 10. zrana przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek wizbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 26. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung

Die, zu dem Lucas und Veronica von Szczanieckischen Nachlasse gehörigen, im Buker Kreise belegenen Güter Pakoslaw und Brodsi, sollen auf den Antrag der Vormundschaft, jedoch jedes besouders, auf drei Jahre von Johanni d. J. bis dahin 1828 meistbietend verpachtet nerzden. Hierzu steht ein Termin auf den 21. Juni c. vor dem Landgerichtscath hebdmann Vormittags um 10 Uhr in unserem Instructions-Zimmer an.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmisgung bes Obervormundschaftlichen Gestichts nach Anhörung der Bormundschaft.

Die Pachtbebingungen fonnen jederzeit in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Wer zum Bieten zugelassen werden will, hat bei Pakoklaw 500 Athle, und bei Brodki 200 Athle. als Caution baar ober in Pfandbriefen dem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 12. Mai 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

of the descripted by distributions wants, court as ventouck ber one

Obwieszczenie.

Dobra Pakosław i Brodki w Powiecie Bukowskim polożone a do pozostałości niegdy Łukasza i Weroniki Szczanieckich należące, na wnio. sek opieki, oddzielnie od Sgo Jana b. r. do tego czasu 1828 naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią. W tym celu wyznaczony został termin na dzień 21. Czerwca r. b. przed Deput, K. S. Z. Hebdmann o godzinie 1 otey zrana w Izbie Instrukcyiney. Przybicie za potwierdzeniem Sądu Nadopiekuńczego nastapi. Warunki licytacyine każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Kto do licytacyi przypuszczonym bydź chce, winien co do Pakosławia 500 tal., a Brudek 200 tal. iako kaucyą w gotowiznie lub Listach zastawnych Deputowanemu złożyć.

Poznań dnia 12. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebietal=Borlabung.

Es werden alle blejenigen, welche an bie angeblich verloren gegangenen vier Sopothefen-Scheine von ben herrichaften Grag, Opalenice, 3bron und Bufowice Pofener Departements d. d. Pofen ben 31. Muguft 1804 Rudfichte ber Rubr. II. Mro. 3 auf Grat, Rubr. H. Mro. 6 auf Dyafenice, Rubr. II. Mro. 2 auf Boroy und Rubr. II. Aro. 2 auf Bu= towice gefchebene Gintragung einer Proteffation über bas bescheinigte Erbrecht bes polnischen General Joseph v. Niemo= iewoffi auf den 6. Theil des gefammten Aldalbert von Opalensfiften Rachlaffes Unfpruche als Gigenthumer, Ceffionas rien, Pfand = ober fonflige Briefe :In= haber Unfpruche zu haben vermeinen, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 23. August c. Vormittage um 10 Uhr por bem Landgerichterath Rauffuß in unferem Inftructione-Bimmer auftehenden Termin ibre Unfpruche anszuführen, wis brigenfalls fie damit pracludirt, auch Die Amortifation der quaft. Documente verfügt werben wird.

Dofen den 28. Mars 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Ueber das Vermögen des am 7. Tes bruar 1823 zu Obornik verstorbenen Apotheker und Gastwirth Gottlieb Liebach, wozu ein zu Obornik unter Nro. 36 belegenes, auf 1500 Athlr. gewurdigtes Grundstuck gehört, ist auf den Uns trag des Vormundes der hinterbliebenen Cytacya Edyktalna.

Wzywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy do zagobienych czterech Hypotheken - Scheinow z maietności Grodziska, Opalenicy, Zdroie i Bukowca w Departamencie Poznańskim de dato Poznań 31. Sierpnia 1804. wzgledem zaintabułowaney pod Rubr. II. Nr 3. Grodziska, Rubr. II. Nr. 6 Opalenicy, Rubr. II. Nr. 2. Zdroy i Rubr. II. Nr. 2. Bukowiec prostacyi ndowodnionego prawa Sukcessyi polskiego Generała Józefa Niemoiewskiego niegdy Alberta Opaleńskiego pretensye iako Właściciele, Cessyonaryusze z zastawu lub innego iakiego zrzródła micć mniemaią, aby się a takowemi na terminie

dnia 23. Sierpnia r. b.
o godzinie totey zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus
w Izbie Instrukcyjney Sądu nassego
wyznaczonym zgłosili i pretensys
swe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowani zostaną i amortyzacya w mowie
będących Dokumentów zadysponowana bydź ma.

Poznań d. 28. Marca 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Nad maiątkiem Bogumiła Leybacha. Aptekarza i Oberzysty w Obernikach, na dniu 7. Lutego 1823. zmarłego składaiącym się z nieruchomości w Obornikach, pod Nrem 36. sytuowaney, na 1500 Tal. oszacowaney, został na wniosek Ernesta Rinber, Burgere Ernft Bar, ber erbichaft= liche Liquidations-Prozeff erbffnet worden.

Wir haben gur Liquidation aller For= berungen an ben Machlaß einen Termin auf ben 6. Ceptember c. Bormit= tage um 10 Uhr por bem Landgerichts= Uffeffor Deder in unferem Gerichteichloffe anberaumt, und laben bagu alle unbefaunten Glaubiger vor, entweder perfon= lich oder burch julaffige Bevollmachtigte ju ericheinen, ihre Forderungen gu liqui= biren, und die baruber fprechenden Do= enmente gu übergeben, widrigenfalls fie ju gewärtigen haben, baf fie aller ihrer etwanigen Vorrechte fur verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige verwiesen werden, mas nach Be= friedigung ber fich meldenden Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben mochte.

Denjenigen Pratendenten, welche von personlicher Erscheimung abgehalten wersten, und benen es hier an Bekanntsschaft sehlt, werden die Justiz-Commissarien Mittelstädt, Hoper und Guberian zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit Bollmacht und Information zu persehen sind.

Pofen ben 11. April 1825.

Baera Obywatela, iako Opiekuna Leybachów sukcessyino-likwidacyiny proces rozpoczetym.

Do likwidowania wszelkich pretensyi do pozostałości wyznaczyliśmy termina na dzień 6. Września r. b. zrana o godzinie Totey, przed Dekerem Assessorem Sadu Ziemiańskiego, w naszym Zamku sądowym, zapozywamy więc wszystkich niewiadomych Wierzycieli, ażeby osobiście lub przez pełnomocników legalnych stawili, dokumenta na takowe złożyli, w przeciwnym albowiem razie się spodziewali, iż wszelkie swe iakiekolwlek prawa utraca, i z swemi pretensyami tylko do tego odesłani zostaną, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy zbędzie.

Ci pretendenci, którzy się osobiście stawić nie będą mogli, i którym tu na znaiomości brakuie, proponuią się Kommissarze sprawiedliwości: Mittelstaedt, Hoyer i Guderyan, którzy plenipotencyą i informacyą opatrzeni być mogą.

Poznań d. 11. Kwietnia 1825. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

# Befanntmachung.

Rachbem über bas Bermogen bes judischen Kaufmanns Joseph Ruczynski zu Kurnik am 1. April 1824 auf Die Mittageffunde beffelben Tages ber Con= curs croffnet worden, so werden alle Glaubiger, welche an die Concurs-Maffe Unspruche zu haben vermeinen, hierdurch porgeladen, in bem bor bem Deputirten Landgerichts. Affeffor Decker am 16ten Juli c. Vormittage um 10 Uhr in un= ferem Partheien = Zimmer auftehenden Connotations = Termine ihre Forderungen anzumelben und beren Richtigfeit zu be= scheinigen, widrigenfalls fie mit allen ihren Forderungen an bie Maffe praflubirt, und ihnen beshalb gegen die ubrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Denjenigen, welche verhindert werden perfonlich zu erscheinen und die sich durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen wünschen, werden die Justiz-Commissarien Bon, Mittelstädt und Brachvogel in Vorschlag gebracht, an deren einen sie sich zu wenden und ihn mit Information und Vollmacht zu versehen haben.

Pofen den 21. Februar 1825. Konigl, Preuß, Landgericht.

# Obwieszczenie.

Otworzywszy proces konkursowy nad maiatkiem starozakonnego Józefa Kuczynskiego kupca w Korniku pod dniem 1. Kwietnia 1824 na godzinę południową tegoż samego dnia wzywamy wszystkich Wierzycieli, którzy do massy konkursowey pretensve mieć mniemaią, ninieyszem aby w terminie konnotacyinym dnia 16. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Sądu naszego Decker w naszym zamku Sądowym wyznaczonym się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym albowiem razie ze wszelkiemi wierzytelnościami, iakie do massy mieć mogą, wyłączeni i względem iunych Wierzycieli stawaiących się wieczne zamilczenie co do swych pretensyi nakazanem im zostanie.

Tym którzy nie mogą osobiście stanąć, i przez Pełnomocników praw swych dopilnować zechcą, proponuią się Kommissarze Sprawiedliw ości Boy, Mittelstaedt i Brachvogel, z których iednego obrać, informacyą i pełnomocnictwem go opatrzyć mogą.

Poznań d. 21. Lutego 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Ebictal=Borfabung.

Die unbefannten = Raffen = Glaubiger nachstehender zum 5ten und 2ten Urmee= Rorps gehörigen Truppentheile und La= zareth = Anstalten, als:

1) des 2ten Bataillons des 18ten Infanterie = Regiments,

2) ber Deconomie = Commiffion beffel= ben Regimente,

3) bes gten Bafaillone 19ten Infanterie=Regimente,

4) des aten Sufilier = Bataillons beffel= ben Regiments,

5) ber Deconomie-Commiffion beffelben Regimente,

6) des 6ten Manen , Regimente,

7) bes allgemeinen Garnison : Laza= reths hierselbft,

8) ber 5ten Artillerie-Brigabe,

9) des 2ten Bataillons (Posener) 3ten combinirten Reserve = Landwehr = Res giments,

10) des 34sten (Samterschen) Reserve= Landwehr-Bataillons und beffen Esa kabron,

welche an die Rassen berselben aus dem Jahre 1824 Ansprüche zu haben vermeisnen, werden hierdurch aufgefordert, in dem am 16. Juli c. vor dem kandgezichtsrath Brückner Bormittags um 10. Uhr in unserem Gerichts-Schlosse ansteshendon Termine ihre Forderungen ents

Zapozew Edyktalny.

Niewiadomych wierzycieli kass do następuiących oddziałów woyska i lazeretów 5go i 2go Korpusu Armii należących iako to:

1) drugiego Batalionu 18go Pul-

ku piechoty;

2) Kommissyi ekonomiczney Pulku tegoż;

3) drugiego Batalionu 19go Pulku piechoty;

4) drugiego Batalionu Fizylerów Pulku tego samego;

5) Kommissyi ekonomiczney Pulku tegoż;

6) szóstego Pułku Ułanów;

7) lazaretu garnizowego w mieyscu;

8) piątey Brygady Artylleryi;

 drugiego Batalionu (Poznańskiego) trzeciego Pułku kombinowanego obrony krajowey rezerwowego; i

10) 34go Batalionu (Szamotulskiego) obrony krajowéy rezerwowego i Eskadronu tegož;

którzy do kass takowych zroku 1824 iakowe pretensye mieć mniemaią, ninieyszym wzywamy, aby w terminie na dzień 16. Lipca r. b. 1825, przed Delegowanym Radzcą Sądu Ziemiańskiego Brückner, zrana o godzinie 10téy, w naszym zama

weber personlich ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte anzumelben und mit gehörigen Beweismitteln zu beschei=

nigen.

Im Falle ihres Ausbleibens haben sie sonft zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die gedachten Kassen pråskludirt und blos an die Person desjenisgen, mit welchem sie contrahirt haben, werden verwiesen.

Pofen den 10. Marg 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. ku sądowym wyznaczonym pretensye swe, albo osobiście, albo przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych podali, i potrzebnemi dowodami udowodnili.

W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kass w mowie będących prekludowanymi, i tylko do osoby tych, z którymi kontrakt zawarli, odesłanymi zostaną.

Poznań d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Żiemiański.

Ebictal = Citation.

Auf den Gutern Budziejewo cum attinentiis im Wongrowierschen Kreise belegen, ist sub Rubrica III. Nr. 3. des Lypotheken Buchs, eine Protestation für die v. Duninsche Erben wegen einer Forderung von 5438 Gulden poln. eingetragen, welche den gedachten Erben durch das Erkenntnis der ehemaligen Südpreußischen Regierung zu Posen vom 11. Junius 1798 zuerkannt worden ist, diese Summe ist bereits bezahlt, und darüber Quittung ausgestellt, sie kann aber in dem Lypotheken Buche nicht geslöscht werden, weil das diessfällige Hypotheken-Instrument nicht aufzusinden ist.

Auf den Antrag der gegenwärtigen Besitzein von Budziejewo Marianna v. Janicka geborne v. Andzoneka, soll dies see Schulds und Hoppotheken Document amortistrt werden. Es werden baher

Zapzew Edyktalny.

Na dobrach Budzieiewskich z przyległościami w powiecie Wągrowieckim sytuowanych, zapisaną iest w xiędze hypoteczney pod ruhryką III. Nro. 3. protestacya na rzecz sukcessorów Duninow, względem długu 5438 Złt. polsk., które wyrokiem byley południowo-pruskiey Regencyi w Poznaniu dnia 11. Czerwca 1798. Sukcessorom Duninom przysądzone zostały.

Summa ta iest iuż zaspokolona i pokwitowana, lecz z księgi hypotecznéy wymażaną bydź niemoże, gdyż instrument hypoteczny zagubionym iest, przeto rzeczony dług i instrument hypoteczny na wniosek teraźnieyszéy właścicielki Budzieiewa Maryanny z Rydzyńskich Janickiey amortyzowanym bydź ma.

alle biejenigen, welche an bie gu loschen= Wzywa się wiec ninieyszem wszybe Protestation, und bas barüber aus: stkich w szczegolności, ktorzyby do geffellte, bem Gutebesitzer Clemens von, protestacyi wymazać się maigcey, i Dunin in Oftrowite in ber Rrieges = Deriode abhanden gefommene Soppothefen-Inftrument, ald Gigenthumer, Coffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruche haben, aufgefordert, folche binnen 3 Monaten, fpateffens aber in bem auf ben T 9. Juli b. 3. Bors mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Uffeffor Ribbentrop bier= felbft angefehten Termin anzumelben, ju bescheinigen und bas Weitere gu ge= martinen ..

Sollte fich jedoch in bem Termine feiner ber etwanigen Intereffenten mel- powania oczekiwali .. ben, fo werben felbige mit biefen ihren Unfpruchen pracludirt, und es wird ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, bas verloren gegangene Infirument im bedzie milczenie, zagubiony zas Bentin wirklich gelbicht werden:

Gnefen ben 7. Kebruar 1825.

do instrumentu hypotecnego Ur. Klemensowi Duninowi dziedzicowi Ostrowitego zeznanego, a w czasie woyny zagubionego iako właściciele, cessyonaryusze i zastawnicy, iakiekolwiek rościli pretensye, aby się z takowemi w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Assessoren Ribbentrop w Sali Sadu tuteyszego wyznaczonym, zgłosili, i należycie udowodnili, i dalszego postę-

Jeżeliby się zaś na tymże terminie nikt z pretendentów niezgłosił, tedy z pretensyami i wieczne nakazane aber fur amortifirt erflart, und in bem instrument za amortyzowany osadzo-Sprothefen-Budje bes verhafteten Gutes nym, i procestacya z ksiegi hypote-Die Protestation auf Unsuchen ber Ertra- czney rzeczonych dobr na wniosek extrahenski wymazaną zostanie.

Gniezno dnia 7. Lutego 1825 .. Bonigl. Preug. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

# Ebictal=Citation

und Therefia v. Potuliefischen Cheleute, spra i Teressy Potulickich maltonwerben von bem unterzeichneten Landge= kow, wzywa podpisany Sad Ziericht alle biejenigen Pratendenten, wel- mianski ninieyszem wszystkich; a w the an bie fur bie Gebruber bon Gzelisfi szczegolności pretendentow tych

Zapozew Edyktalny.

Auf ben Untrag ber Grafen Caeper. Na domaganie sie hrabiostwa Ka-

auf bas im Gnefener Kreife belegene Gut Belagfowo, auf Grund ber Unmelbung bes fruhern Befigers Stephan v. Gar= cannefi ad protocollum vom 24. De= gember 1796 im Sypothefen = Buche Rubr. III. Nro. 6 eingetragene Gums me 2333 Athlr. 10 fgr. oder 14000 Gulben polnifch als Gigenthumer, Ceffios narien ober fonftige Briefe = Inhaber ber über dieses Capital ausgefertigten Could-Inftrumente Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch offentlich aufgefor= bert, felche ihre Unfpruche in bem ju beren Angabe angesetzten peremtorischen Termine auf ben 12. Juli b. J. vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Sentich, entweder in Person ober burch genugfam informirten und legetimirten Mandatarien, wozu ihnen auf ben Fall ber Unbekanntschaft unter ben biefigen Juffig = Commiffarien ben herrn Landge= richterath Schulz, Juftig = Commiffarius Miflowit und Advocaten Cobesti vorge= fchlagen werben, anzumelben und zu be= Scheinigen, fobann aber bas Beitere zu gewärtigen.

Sollte sich aber in dem Termine keis ner der etwanigen Interessenten melden, dann werden dieselben mit ihren etwanis gen Ansprüchen präcludirt, und es wird ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die verloren gegangene Ins strumente werden für amortisirt erklärt, und in dem Hypotheken = Buche bei dem

którzyby iakiekolwiek do summy 2333 Talarów 10 śgr. czylt 14,000 Złt. polskich w księdze hipoteczney wsi Zelazkowa w powiecie Gnieznin. skim sytuowanév, pod Rubr. III. N. 6. dla Braci Szeliskich na mocy zameldowania dawnieyszego' dziedzica Stefana Garczyńskiego do protokołu na dniu 24. Grudnia 1796 uczynionego zaintabulowanéy, iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze lub też posiadaiący sporządzony na ten kapital instrument mieć mogli pretensye, aby takowe w terminie peremtorycznym na dzień 12. Lipca r. b. do podania onychże przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Jentsch w sali Sądu tuteyszego osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, i w dostateczną informacyą opatrzonego, na których im się w przypadku nieznaiomości z tuteyszych, Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Schulz, Sędziego Ziemiańsk. Kommissarza Sprawiedliwości Niklowitz, i Adwokata Sobeskiego przedstawiaią, podali, i należycie wykazali, i dalszego oczekiwali postępowania.

Jeżeliby na tym terminie żadni zgłosić się nie mieli interessenci, natenczas z przetensyami swemi zostaną nietylko prekludowanemi, ale nadto wieczne nakazane im będzie milczenie, i zagubić się mogący instrument za amortyzowany i z księgi hy-

verhafteten Gute auf Ansuchen ber Extrabenten wirklich geloscht werden.

Gnefen ben 17. Januar 1825. Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

potecznéy rzeczonéy wsi na wniosek Extrahenta wymazanym zostanie.

Gniezno dnia 17. Stycznia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Sbictal : Citation.

Gu bem Supothefenbuche bes Guis Glogowinice, Wongrowiecer Rreiges, ift sub Rubr. III. Nr. 1. fur ben Refe= renbarius Gargfe eine Poff von 3500 Athlr. ex Obligatione des Peter Abraham und feiner Chegattin Unna Roffna gebornen Beutler, bom 22. Juni 1800 eingetragen. Das Soppotheten = Infirument ift bem Glaubiger verlohren gegan= gen, und es werden baber alle biejeni= gen, welche als Gigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand = oder fonftige Briefe-Inha= ber barauf Unspruche haben, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 16. Gep= tember c. vor bem Deputirten herrn Landgerichts = Uffeffor Ribbentrop Mor= gens um 9 Uhr angesetten Termine hier= felbft zu erscheinen und ihre Unspruche nachzuweisen, widrigenfalls ihre Praclufion erfolgen, und bas verlohren gegan= gene Sinftrument amortifirt werben wirb.

Gnefen ben 7. Marg 1825.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney wsi Głogowieńca w Powiecie Wagrowieckim, zahypotekowana iest summa 3500 Tal. pod Rubryka III. Nro. 1. z obligacyi Piotra Abraham i tegoż małżonki Anny Rozyny z Beutlerów z dnia 22. Czerwca 1800 na rzecz Referendaryusza Garzke. Gdy zaś wierzycielowi instrument hypoteczny zaginał, przeto wzywamy ninieyszém wszystkich, którzyby iakiekolwiek, iako właściciele, cessyonaryurze, zastawnicy, lub też względem tego iakowe posiadali papiery, i ztad rościli sobie pretensye, aby się w terminie na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie gtév, przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Ribbentrop, wsądzie tuteyszym stawiwszy, pretensye swe wykonali, gdyż w razie przeciwnym z takowemi prekudowanemi byda, i zagubiony instrument umorzonym zostanie.

Gniezno d. 7. Marca 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione= Patent.

Auf den Antrag Des Konigl. Land= rothlichen Umtes, foll die in der Ctadt Wittowo unter Mro. 20 belegene, bem Burger Gottfried Safowefi gehorige: wufte Bauftelle, und beren bem Grund= find guftebenben Fenerkaffengelber int. Betrage von 275 Rthlr. wegen rudftans diger Gefalle an den Meiftbietenden bf= fentlich verfauft merden. Ce ift biergu ein Bictungs = Termin auf bem 1 6ten Geptember c. bor bem Deputirten herrn Landgerichte = Uffeffor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr in unferem Gerichts= Locale angesetzt, zu welchem besitz = und gablungefabige Raufer mit ber Dachricht eingeladen werden, bag die Bauftelle auf 30 Rthlr, abgeschaft worden, und: Die Tare in unferer Regiffratur eingefeben werben fann:

An: Bedingungen werden festgesetzt, daß der neue Acquirent: die Berichtigung ber ruckstständigen Feuer-Societäts-Geleber im Betrage von 10 Athlr. 5 fgr. 7½ pf., so wie die laufenden Beiträge über=nimmt, und sich verpflichtet das Grundsstück binnen Jahresfrist zu bebauen.

Gnefen ben 17. Marg 1825.

# Patent Subhastacyiny.

Pusty plac w mieście Witkowie pod liczbą 20 położony Gottfrieda Sako wskiego własny, ma bydź wraz z pieniędzni które się z kassy Towarzystwa Ogniowego temuż gruntowi przynależą 275 Talarów wynoszą a to z powodu zaległych podatków drogą publiczney licytacyi sprzedanym. Tym końcem wyznaczyliśmy termin

na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym W. Ribbentrop Assessorem w sali Sądu tuteyszego, na który zdolnych placenia i posiadania możnych nabywców z tem uwiadomieniem zapozywa się, iż plac rzeczony na 30 tal otaxowanym i że taxa onegoż w Registraturze naszey przeyrzaną bydźmoże.

Za warunek zaś stanowi się, iżby nowy nabywca zaległość kassy ogniowey 10 tali 5 sgr. 7½ fen. wynoszącą zaspokoił, tudzież zobowiązał się rzeczony plac w przeciągu roku wybudować.

Gniezno d. 17. Marca 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhastatione Patent.

Das unter unferer Gerichtebarfeit, im Mogilner Kreife belegene, ben Gut= mannichen Erben gehörige Erbpachte= Mablen - Grundftuck Arempta nebft Bu= behor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 575 Rthlr. 28 fgr. 4 pf. ges wurdigt worden ift, foll offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben.

Bu biefem Behuf haben wir einen Termin auf ben 22. Juli b. 3. vor bem Beren Dber-Landesgerichts-Referen= barius Schmidthals Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern wird biefer Zermin befannt gemacht, um in bemfelben ju erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Mebrigens feht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe= rer Regiftratur eingefehen werben.

Gnesen ben 21. April 1825. Roniglich Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Młyn Krempka Erbachtowy pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim położony, do Sukcessorów Gutzmann należący, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 575 Tal. 28 sgr. 4 den. iest ocenionym, publicznie naywięcey dziącemu sprzedonym być ma.

Ktorym końcem termin licytacyiny ma dzień 22. Lipca r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Refendaryuszem Nadziemiańskim W. Schmidthals w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tym terminie z wezwaniem, aby się na takowym stawili, i swe pluslicitum podali.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesiénia nam o niedokładnościach, ia kieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

Gniezno d. 21. Kwietnia 1825. Król. Prus. Sad Ziemiański.

# Chictal = Citation.

Es werden daher alle, Die an worden.

Zapozwanie Edyktalne.

Gdy nad maiatkiem Ur. Ignacego Dobrogovskiego, a mianowicie nad Ueber bie Raufgelber-Maffe bes Guts summa kupna z dobr Lesniewa po-Lesniewo, ift auf den Antrag mehrerer schodzącą, proces oblikwidacyjny, na Realglaubiger bes Janat v. Dobrogon= domaganie się kilku wierzycieli otwo-Bei bas Liquidations = Berfahren eroffnet rzonym zosiał. Wzywa się przeto wszystkich, a mianowicie tych, któber gebachten Maffe Unipruche und Forberungen zu haben vermeinen, vorgela= ben, a dato binnen 3 Monaten, fpate= ftens in bem auf ben 8. Juli b. 3. Vormittags um 9 Uhr vor bem Depu= tirten herrn Landgerichterath v. Potry= Fowsti anberaumten peremtorischen Liqui= bations = Termine entweder perfonlich ober burch hinlanglich legitimirte Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Forberun= gen zu liquidiren und nachzuweisen, Die bagu bienenden Beweife mit gur Stelle ju bringen, und bann bie weitere recht= liche Berhandlung und Ansetzung in bem funftigen Prioritate = Urtel, ausbleiben= benfalls aber zu gewartigen, bag fie mit ihren Borgugerechten pracludirt, und nur an basjenige verwiesen werben, was aus ber Maffe nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger übrig blei= ben durfte.

Den auswartigen Glaubigern, die nicht perfonlich erscheinen konnen, ober zu wenig Bekanntschaft am hiefigen Orte haben, werben

ber Justiz = Commissarius Niklowitz, ber — Lydtke, und ber Abvokat Sobeski,

in Vorschlag gebracht, die mit gehöris ger Vollmacht und Information versehen werden muffen.

Gnefen ben 3. Januar 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

rzyby do wspomnioney massy iakiekolwiek mieć mogli pretensye, aby się w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie peremtorycznym na dzień 8. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym W. Potrykowskim, Sędzią w sali sądu tuteyszego wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tedo upoważnionego stawili, pretensye swe podali, i takowe udowodnili, dowody na ten koniec im służące złożyli, i następnie dalszego postepowania i umieszczenia w przyszłym pierwszeństwa wyroku oczekiwali, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, że z prawem pierwszeństwa swego prekludowanemi, i tylko do tego odesłanemi zostaną, cohy po zaspokoienin zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywało.

Obcym wierzycielom, którzyby osobiście stawić się niemogli, lub gdyby im zbywało na znaiomości w tuteyszey okolicy przedstawia się na pełnomocników

Ur. Niklewicza Komis. sprawiedłi. W. Lydtke dito dito. Ur. Sobeskiego Adwokata,

którzy w potrzebną do tego plenipotencyą i iuformacyą opatrzeni być powinni.

Gniezno d. 3. Stycznia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation. Mittelft ber tel ber Riels , Juffige Commission zu Rypin am 24. Januar 1804 aufgenommenen Ceffion cedirce bie Marianna von Boboleda geborne Maramomsfa, bie Gumme von 11800 Bl. nebft rajahrigen Binfen bem Ignag von Raminett, Diefer cebirte fie anbers meit am 6. Februar 1804 bei bem Rreis, Gerichte ju Ralifd an ben De= ter bon Magnusti und muche bie & fo fion fur lettern an bemfelben Sage ausgefereigt. Peter Magnusti bat nach Ausjahlung biefer Gumme bet ber Rreis, Juffig Commiffion ju Brace lamet über ben für ibn berbliebenen Rest von 582 Riblr. 19 ggr. 11 5 pf. bisponirt, und felbigen am 15. Gep: tember 1806 vor bem bamaligen Com= menberie & Gerichte hierfelbft an Ges Ras abgetreten.

Dieser Riftbetrag nebst Zinsen bes
fint et sich im Depositorio bes unters
zeichneren Königlichen Land Derichts,
bie Auszahlung an die Ses Rassche Erben kann aber nicht geschehen, weit
bie Au fertigung ber gedachten Cessos nen ber Bobolecka auf von Kaminski
und bieses auf Peter von Magnuski
ve loren gegangen, und bis jest nicht

beschaft werden konnen. Auf den Unerag ber Ges Rasschen Erben werden baber bie erwähnten Cefsionen aufgeboren und alle blejenigen,

# Cytacya Edyktalna.

Przed Sądem Powiatowym w Rypiniu Marianna z Naramowskich Bobolecka Summe 11,800 Zł. pols. z 13sto letnią prowizyą na dniu 24. Stycznia 1804. roku Ignacemn Kaminskiemu cedowała, a ten dnia 6. Lutego 1804 te summe przed Sadem Powiatowym w Kaliszu Piotrowi Magnuskiemu odcedował, dla którego też cessya na tym samym dniu wygotowaną została. Po wypłaceniu tey summy przez Sąd Powiatowy w Wrocławku Piotr Magnuski, pozostałą resztę w kwocie 582 tal. 19 dgr. 11 fenigów zaas. sygnował i dnia 15. Września 1806 przed bywszym Sądem Kommendervinym w mieyscu Getzowi Katz cedował. Summa ta wraz z prowizyą znayduie się w Depozycie Sadu podpisanego, wypłata iednak na rece Getza Katz nastapić nie może, gdyż Cessya powyższa Boboleckiey na Kaminskiego i tegoż na Piotra Magnuskiego zaginę. ła i dotychczas wyśledzoną nie zo-Na wniosek Sukcessorów Getza Katz Cessye te maia bydź amortyzowane; zapozywamy wszystkich, którzy iako Właściciele, cessyonaryusze, lub kredytorowie ble ols Eigenthumer, Ceffionarien, Pfands ober fonftige Briefe : Inhaber Unsprud machen, ins besondere aber ber ben. Wohnorce nach jest unbefanns te Peier von Magnuell ober beffen Erben, gu bem auf ben 20. Gepe tember b. J. Bormittage um to Uhr por bem Depuelrten Landgerichesrath Bebbmann in unferem Inftructiones Bimmer angefesten Termin borgelaben, in bemfelben perfonlich ober buich gefeslich julaffige Bevolimachilgte gu ers Scheinen um thre Unfpruche anzumels ben, und erweislich ju machen, wibris genfalls fie mit ihren etwanigen Ans fpruchen procludirt, Die Ceffionen far amortifilre erachtet und ber cebirte und beponirte Betrag ben Bet Rabichen Erben als rechtmaffigen Eigenthumern ausgeantwortet merben.

Pofen ben 8. Mai 1825. Konigl. Preuß, Landgericht. zastawni pretensye iakie wnoszą, w szczególności zaś, co do zamieszkania Piotra Magnuskiego lub iego Sukcessorów, aby na terminie dnia 20. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszege Hebdmann wizbie naszey instrukcyjney osobiście, lub przez Pełnomocników legalnych się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie bowiem przeciwnym, ż pretensyami swoiemi prekludowani, cessye amortyzowanemi i odcedowana a w Depozycie się znaydująca summa Sukcessorom Getza Katz iak Właścicielom prawnym wypłacona zostanie.

Poznań d. 8. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die Glus yner und Czapury Mühsten in ber Mahe von Posen, werben, jeboch jedes Grundstück besondere, von Johannt dieses Jahres auf ein Jahr gegen Erlegung des Pachtzinses viertels jährig voraus zu bezahlen, im Termin den 21. Juni d. J. vor dem Lands Gerichts-Referendarius v. Kryger früh um 9 Uhr in unserem Instructions. Zimmer in Pausch und Bogen verspachtet; seder der mit bleten will, hat

Obwieszczenie.

Młyny Głuszynski i Czapury blisko Poznania, każdy oddzielnie Sgo Jana r. b. na rok za opłatą dzierzawy w terminie d n i a 2 1. Czerwca o godzinie 9tey przed Referendaryuszem Sądu naszego Kryger w naszey izbie instrukcyjney ryczałtem wydzierzawione bydź maią. Każdy kto licytować chce, kaucyą 50 tal. od każdego młyna Deputowanemu złożyć winien.

eine Caneion bon 50 Refilr. fur jebes Grunbftud bem Depuelrten zu erlegen.

Die Bedingungen konnen jederzeit in ter Registratur eingefeben werden.

Posen ben 8. Mai 1825. Königl. Prensisches Landgericht. Warunki codziennie w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 8. Maia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das zur Berlaffenschafts = Masse ber verstorbenen Erbpächter Schmidtschen Eheleute gehörige, im Bromberger In= tendantur=Umt belegene,

i) aus achthundert und fiebenzehn Morgen, ein hundert und vierzig Duthen Magbeburgisch Maaß Acter, Wiesen, Garten und Higtungs-Land; und

2) and ein hundert drei und siebenzig Morgen, und einhundert zwanzig Muthen Magdeburgisch Forstland bestehende Erbpachte-Borwerk Nimtsch,

soll mit den bazu gehörigen Wohnund Wirthschafts = Gebäuden, auf den Antrag der hinterbliebenen Erben, auf drei hinter einander folgende Jahre und zwar von Johannis d. J. bis dahin 1828, in Pausch und Vogen bffentlich meissbietend verpachtet werden.

Wir haben hierzu ben Dietungs-Termin auf ben 23. Juni c. coram Deputato Herru Landgerichts-Rath Köhler anberaumt, und laben Pachtluftige hiersburch vor, in bem gedechten Termine entweder perfonlich ober durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und den

Obwiesczenie.

Folwark dzierzawno wieczysty Nimez, do massy pozostałości zmarłych małżonków Szmidt należący, w Intendanturze Bydgoskiey położony, składaiący się:

 z ośmset siestmnaście morgów, sto czterdzieści prętów kwadratowych miary Magdeburskiey roli, łąk, ogrodów i pastwiska;

2) z sto siedmdziesiąt trzech morgów i sto dwadzieścia protów kwadratowych Magdeburskich gruntu leśnego,

ma wraz z należącemi do tegoż budynkami mieszkalnemi i gospodarskiemi na wniosek Sukcessorów pozostałych na 3 po sobie idące lata a wprawdzie od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu w roku 1828 ryczałtem publicznie naywięcey daiącemu bydź wydzierzawiony.

Tym końcem wyznaczywszy termin licytacyi na dzień 23. Czerwca r. b. przed W. Sędzią Ziemiańskim Köhler, wzywamy do tychże dzierzawy ochotę maiących, aby się na wyznaczonym terminie albo osobiście, lub przez Pełnomocników ulegitymowanych staBuschlag best gebachten Erbpachts Borwerts an ben Meistbietenben unter ben in termino befannt zu machenben Bebingungen zu gewärtigen.

Bromberg den 30. Mai 1825. Konigl. Preußisches Landgericht.

wili, swe licyta podali, i byli pewnemi, iż im dzierzawa rzeczor ego folwarku, pod warunkami w terminie ogłosić się maiącemi przybitą zostanie.

Bydgoszcz d. 30. Maia 1825. Królewski. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Citation.

Sammtliche unbekannte Glaubiger, welche an die Raffe bes iten Bataillons 37ten Infanterie = Regimente und ber Regiments = Defonomie = Commiffion aus bem Zeitraume bom iten Januar bis Ende December 1824 Unfpruche gu ha= ben vermeinen, werden hierdurch bffent= lich vorgeladen, folche in bem am 10. Auguft c. Bornittage um 9 Uhr in unferem Inftructione = Bimmer bor bem Berrn Landgerichte = Auscultator Weffel anftebenden Termine anzumelben, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls bie= felben ihrer Unfprude an die gedachten Raffen fur verluftig erflart, und bloß an Die Perfon, mit benen fie contrabirt haben, merben bermiefen werben.

Bromberg ben 7. Marg 1825.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Wszyscy nieznaiomi wierzyciele, którzy do kassy 1go Batalionu 37go Pułku piechoty i Kommissyi ekonomiczney półkowey za czas od Igo Stycznia do ostatniego Grudnia 1824 roku pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie na dzień 10. Siepnia r. b. o godzinie gtey, przed południem w izbie niższey instrukcyiney przed Ur. Wessel Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami do rzeczonéy kassy za utraconych uznani, i iedynie do osoby z ktorą w układy weszli, odesłanemi zostaną.

Bydgoszcz d. 7. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Subhaftatione=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Fraustädeschen Rreise in der Stadt Fraustadt unter Mro. 888 belegene, bem Muller Joseph Nicke und bessen Shefrau Johanna Caroline geborne Schonwetter zugehörige haus nebst Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące w mieście Wschowie w Powiecie Wschowskim pod Nr. 888 położone domostwo wraz z rolą i wiatrakiem Jozefowi Nicke, młynarzowi i małżonce tegoż Joannie

Ader und Windmühle, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 640 Rehlt. gewürdigt worten ist, soll auf den Anserag eines Gläubigers Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verstaufe werden, und der peremtorische Bietungs Lermin ist auf den Iten September d. J. vor dem Herrn Landgerichtsrath Gade Morgens um guhr albier angesent.

Besigfabigen Raufern wird biefer Termin mit der Nachricht bekannt ges macht, daß in demfelben bas Grundsstüd dem Meiftbietenben jugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesestiche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Sare fann ju jeder Zeit in uns ferer Registratur eingesehen werben.

Fraustadt ben 2. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Karolinie rodowitéy Schoenwetter należące, które według taxy sądowéy na tal. 640 ocenione zostało, na żądanie Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem peremtoryczny na dzień 3. Września r. b. zrana o godzinie gtey przed Dep. Wnym Gaede Sędzią Ziemiańskim w mieyscu iest wyznaczony.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminietym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomości powiedziane naywięcey dającemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyjątku

niedozwolą.

W przeciągu 4ch tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxę każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 2. Maia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Dffener Arreft.

Rachdem bei bem unterzeichneten Ronial. Landgericht, über bas Bermogen bes Raufmanns Galomon Schaper in Rempen Concurs eröffnet, und zugleich der offene Urreft verhängt worden, fo werden alle und jede, welche bon bent gebachten Bermogen etwas an Gelbe, Sachen ober Briefichaften befigen, bier= mit angewiesen, weder an ben Gemein= schuldner, noch an jemand von ihm Beauftragten bas Minbefte bavon gu ber= abfolgen, vielmehr folches binnen vier Bochen anher anzuzeigen, und, jedoch mit Borbehalt ber baran habenben Rech= te, in bas gerichtliche Depositum abauliefern, widrigenfalls zu gewärtigen ift, baf jebe an einen Unbern geschehene 3ab= lung ober Auslieferung fur nicht gesche= ben erachtet und bas verbotwibrig Extradirte fur die Daffe anderweit beige= trieben, auch ein Inhaber folder Gelber und Gachen, bei beren ganglicher Ber= fchweigung und Burudhaltung, feines baran babenben Unterpfand = und andern Rechts tur verluftig erflart werden wird. Rrotofchin ben 3. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Areszt otwarty.

Gdy przy Królewsko-Pruskim Sądzie Ziemiańskim, niżey podpisanym nad majątkiem kupca Sałomona Schayer w Kempnie konkurs otworzonym i oraz areszt publiczny zawieszonym został, przeto wzywają się wszyscy ci, którzy z majątku rzeczonego picniądze, rzeczy lub papiery posiadają, ażeby z tego dłużnikowi, ani komu innemu zlecenie od tegoż mającemu nic niewydawali, owszem podpisanemu sądowi o tem donieśli, i z zastrzeżeniem praw im służących do depozytu sądowego złożyli.

W razie przeciwnym każda wyplata lub każde wydanie na rzecz kogo innego za nienastąpione uważanem, i powtórne ściągnienie na dobro massy zaleconem zostanie. Ci zaś, którzy by pieniądze lub rzeczy zataili, i zatrzymali, spodziewać się oprócz tego mogą, iż prawa swe zastawu, lub inne utraca.

Krotoszyu d. 3. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das in ber Stadt Pogorzelle belegene, bem Burger Gottlieb Krause auf 216 Athlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätzte Grundsiuck, besiehend aus:

1) einem Garten bon 7 Beeten, unb

2) einem Stud Ader in brei Felbern

getheilt, foll auf den Antrag ber Glaubiger gegen baare Bezahlung in Courant an ben Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 24. August c. vor bem Deputirten herrn Landgerichtbrath hennig bes Morgens um 9 Uhr anberaumt, und laben besithfähige Kauslustige ein, in demselben zu erscheinen.

Rrotofchin ben 21. April 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das im Neu = Schillner haufande Meseriger Kreises belegene, bem Stanislaus Frohlich gehörige, auf 240 Rthfr. abgeschätzte Grundstück soll Schulden balber offentlich verkauft werden.

Dazu sieht ein Termin auf den 25. Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr im gedachten haulande bei Betsche an, wo= 3u Kauflustige vorgeladen werden.

Meferit ben 7. April 1825.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny

Nieruchomość w mieście Pogorzeli położona, do Bogumiła Krause mieszczanina należąca, na Tal. 216 śgr. 20. sądownie oceniona, a składaiąca się:

1) z ogrodu o 7 zagonów,

2) kawałka roli na trzy pola podzielonego,

na wniosek wierzycieli za gotową zaraz zapłatą w kurancie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. Wyznaczywszy tym końcem termin licytacyiny na dzień 24. Sierpnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig w mieyscu posiedzenia sądu tuteyszego, o godzinie 9téy zrana, wzywamy chęć kupna maiących, aby w terminie tym się stawili.

Krotoszyn d, 21. Kwietnia 1825. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Gospodarstwo Stanisława Froehlicha, na nowo Silińskich Orendrach, w Powiecie Międzyrzeckim położone, na Talarów 240 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedane będzie. Termin do licytacyi wyznaczony przypada na dzień 25. Lipcar. b. zrana o godzinie 9tey, na rzeczonych Olendrach pod Pszczewem, na który ochotę kupienia maiący ninieyszym wzywaią się.

Międzyrzecz d. 7. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Befanntmachung.

Jum bffentlichen nothwendigen Verstauf bes im Birnbaumer Kreise gelegemen, zur Boguslaus von Unruhschen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörisgen, und nach ber abermaligen gerichtlichen Tare auf 44,257 Athlr. 8 fgr. 4 pf. abgeschätzen abelichen Guts Rozbistek nebst den dazu gehörigen Vorwerken Mechnacz, Urbanowso und Heidchen und den Forsten, sieht ein anderweitiger Termin hier an der Gerichtsstelle auf den 17. September c. an, zu welchem Raussussige und Besitzsähige eingeladen werden.

Die Tare und Kaufbebingungen tonnen taglich in unferer Registratur eingesehen werden.

Meferig ben 1. April 1825.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Befauntmachung.

Das, im Dorfe Nipter Meseritzer Rreises unter Nro. 31. gelegene, bem Schmidt Gottlob Ergang gehörige, und auf 309 Athlr. taxirte Grundstück nebst Schmiebe, soll im Wege der Execution bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu haben wir einen Termin auf ben 31. August c. hier anberaumt.

Meferit ben 7. April 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie

Do publiczney przedaży dóbr szlacheckich w Powiecie Międzychodzkim położonych do massy spadkowo - likwidacyiney niegdy Bogusława Unrug należących z wśi Rozbitka, folwarków Mechnacz, Urbanowko i Heidchen niemniey z borów i lasów składaiących się, podług taxy sądowey powtórnie sporządzoney na tal. 44257 sgr. 8 fen. 4 ocenionych, przypada termin zawity na nowo wyznaczony

na dzień 17. Września r. b. Odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń sądu.

Ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych wzywamy nań ninieyszem.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 1. Kwietn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Grunt z kuźnią pod liczbą 31. w wsi Nietoperku Powiecie Międzyrzeckim położony, kowalowi Bogumiłowi Ergang należący i na tal. 309 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 31. Sierpnia r. b. tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczonym, drogą exekucyi przedanym będzie.

Międzyrzecz d. 7. Kwietn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Die im Birnbaumer Areise belegene, ben Samuel Blumchenschen Sheleuten gehörige, auf 6811 Athir. abgeschätzte Aupfer Waffermuhle, soll Schulden halber öffentlich verkauft werben.

Dazu fteben brei Bietungstermine auf

den 15ten August,
den 17ten Detober, und
den 19ten December c.,
in unserem Partheien=Zimmer an. Der

lettere ift peremtorisch.

Rauflustige, Besith = und Zahlungsfåhige werden dazu vorgeladen, die Taxe ist in unserer Registratur taglich einzusehen.

Meferit ben 11. April 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das in ber Stadt Alt = Tirschtiegel unter Nro. 11 belegene, den Kowalstischen Erben gehörige, auf 441 Athle. abgeschätzte Grundstück, foll im Wege der Execution an den Neistbietenden verstauft werden.

Dazu steht ein Termin auf ben 31. August b. J. hier an, zu welchem Kaufluffige eingelaben werben.

Meferit ben 14. April 1825.

Ronigl. Preufisch. Landgericht.

Obwieszczenie.

Młyn wodny Kupke zwany, w Powiecie Międzychodzkim położony, małżonkom Samuel Blümchen należący sądownie na talar. 6811 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedany będzie.

Termina licytacyine wyznaczo-

ne są

na dzień 15. Sierpnia, na dzień 17. Października, na dzień 19. Grudnia r. b.

Ostatni iest peremtorycznym. Odbywać się będą w izbie naszey stron.

Wszystkich ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy na termina powyższe ninieyszem. Taxa w Registraturze naszey codzień przeyrzana bydź może.

Międzyrzecz d. 11. Kwietn. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Obwiesczenie.

Posiadłość Sukcessorów Kowalskiego w mieście Starym Trzcielu pod liczbą 11. leżąca, na talarów 441 oceniona, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 31. Sierpnia r. b., w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczonym, drogą exekucyi przedaną będzie. Ochotę kupienia iey maiących, wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 14. Kwiet. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione Patent.

Das zum Thomas und Ugnes Dziurzmöklichem Nachlasse gehörige, hier in Kempen unter Nrv. 340. belegene auf 275 Athle. 20 sgr. gerichtlich gewürdigte Wohngebände, soll dem Antrage der Erben gemäß im Austrage des Königl Lands-Gerichts zu Krotofzyn durch und Behufs der Theilung öffentlich versteigert werden.

Wir haben zu biefem Behuf einen Ter=

min auf

ben 28sten Juni 1825. vor dem Friedendrichter Glauer im hiesigen Friedend = Gerichts = Gebände anberaumt, und laden jeden, welcher besitz = und zah= ungsfähig ist, zu dem gedachten Termine mit dem Beisügen hierdurch vor, daß der Zuschlag an den Meistbietenden unbedingt durch das Königl. Land = Gericht erfolgt, wenn keine gesetzlichen Hinderungsgründe eintreten.

Die Zare bes Grundftucks fann übri= gens alle Zage in unserer Registratur ein=

gesehen werden.

Rempen ben 13. April 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszym do publiczney wiadomości, iż dom w mieście Kempnie pod Nro. 340 położony do pozostałości Tomasza i Agniszki małżonków Dziurzynskich należący, sądownie na 275 Tal. 20 śgr. oszacowany, ma bydź na wniosek sukcessorów w skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, końcem uczynienia pomiędzy sukcessorami podziału, przez publiczną licytacyą sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Czerwca 1825. przed Sędzią Pokoiu Glauer w lokalu sądowym, na który wszystkich zdolność posiadania i kupienia maiących ninieyszym z tym uwiadomieniem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie przez Król. Sąd Ziemiański nastąpi, skoro żadna ważna

przeszkoda nie zaydzie.

Taxa domu tego każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Kempno dnia 13. Kwietnia 1825. Król Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Krotoschin, haben wir zum öffentlichen Verkauf, ber zur Johann Szarawaraschen Nachlaß-Masse gehörigen, in der Stadt Grabow belegenen Grundssücke, bestehend in einem hölzernen Hause nehst Vrau- und Vrennerei, Garten und sonstigen Zubehör, welches zusammen auf 351 Kthlr. 8 ggr. abgeschäft worden, einen Vietungs-Termin auf den 20ten Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Królewsko Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, wyznaczyliśmy do sprzedania gruntów, do pozostałości po Janie Szarawara należących, w mieście Grabowie położonych, składaiących się z domu drewnianego, browaru i gorzelni, tudzież ogrodu z przyległościami, ogólnie na 351 Talarów 8 dgr. otaxowanych, ter-

Juli c. in loco Grabow anberaumt, und laben Kauflustige dazu ein.

Kenipen den 8. April 1825. Konigl. Preuß. Friedenogericht. min na dzień 20. Lipca 1825. r. b., w mieście Grabowie i zapozywamy na takowy wszystkich ochotę kupienia maiących.

Kempno d. 8. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Zum öffenelichen Berkauf ber im Wege ber Execution in ben Forften Palosiam gepfanbeten

91 Rlaftern Riefern, und 9 Rlaftern Eichenholz,

haben wir einen Termin auf ben 23. Juni b. A Bormittags um 9 Uhr in loco Sowy anteraumt, zu welchem wir Kauflustige hiermit einladen.

Rawleg ben 24. Mai 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży drogą. Exekucyi w boru Pakosławskim zafantowanych,

91 sążni sosnowych, i 9 sążni dębowych,

wyznaczyliśmy termin na dzień 23. Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana in loco Sowy, do którego ochotę do kupna maiących ninicyszem wzywamy.

Rawicz d. 24. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit zur allgemeinen Rennenist gebracht, daß die Carolina Briederica geborne Petrich, vereheslichte Tobias Schlieper zu Gonierzes wo, mittelft Erklärung vor dem Ro, niglichen Landgericht zu Tuchel vom 2. Upril d. J. bei der Decharge Letzstung über die geführte Curatel, die gesehliche Gerergemeinschaft mit ihrem Ehemanne ansgeschlossen babe.

Koronowo ben 21. Mai 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszym do publiczney wiadomości, że Karolina Fryderyka zrodzona Petrich, zamężna za Tobiaszem Schliper w Gonierzewie w skutek deklaracyi swey przed Sądem Ziemiańskim w Tucholi z dnia 230 Kwietnia b. r. przy pokwitowaniu z prowadzoney nad nią Opieki prawną wspólność maiątku z swym mężem wyłączyła.

Koronowo d. 21. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung.

Der in Opalenice unter Mro. 142 belegene, und benen Francissek und Eunigunde geborne Juhowska Lifins skiechen Erben zugehörige Plag nebst bei den befindlichen Acker, welcher auf 1.8 Rehtr. 25 fgr. abgeschäfte worden ist, soll wegen besserer Auseinanderses gung in termino den 21. Juli d. J. in loco Opalenice an den Meistbieten, ben öffentlich verkauft werden.

Wir laden bemnach Rauflustige bier, mit ein, sich zahlreich einzufinden, und hat ber Meistbierende ben Buschlag gu

gemartigen.

Die Bedingungen konnen alle Tage in unferer Registratur eingesehen wers ben.

But ben 9. Mai 1825. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

Citatio.

Der Nachlaß des verstorbenen ehes maligen Private Secretairs des Schwiesbuser Kreises Gottlob Scockhausen bes stebet in 9 Ribtr. 9 sgr. und da die Erben des Erblichenen unbekanne sind, so laden wir alle und jede, welche an diesem Nachlasse rechtliche Ansprüche zu machen vermelnen, hiermit vor, sich in termino praeclusionis den isten September d. 3. Bormittags in unserem Gerichts-Locale entweder perstöalich, oder durch einen gesesslich Besvollmächtigten zu erscheinen, ihre Anssprüche geltend zu machen und den

Obwieszczenie.

Podaie się do wiadomości publiczney, iż plac pod Nr. 142. w Opalenicy, z przyległemi gruntami na 118 tal. 25 śgr, otaxowany do Sukcessorów Franciszka i Kunegundy z Juchowskich Lisinskich należący, dla łatwieyszego podziału, w drodze dobrowolney subhastacyi w dniu 21. Lipca r. b. w Opalenicy naywięcey daiącemu sprzedany będzie.

Wzywamy zatem chęć kupienia maiących, aby się w tym terminie licznie zgromadzili i licyta swe podali, a naywięcey podaiący może się

przybicia spodziewać.

Warunki przedaży mogą bydź w Registraturze naszey codziennie przeyrzane.

Buk d. 9. Maia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Zapozew.

Spadek po zmarłym Gottlobie Stockhausen prywatnym Sekretarzu w Powiecie Swibodzinskim z 9 tal. 9 sgr. składaiący się otworzony został. Sukcessorowie zmarłego nie są znani. Zapozywamy zatem ninieyszem wszystkie do tego spadku maiące prawo osoby, aby się w terminie prekluzyinym dnia Igo Września r.b. przed południem w Sądzie naszym osobiście, lub przez umocowanych Pełnomocników stawili, prawo do spadku należycie udowodnili, i tenże odebrali.

Rachlaf in Empfang gu nehmen, im Dichterfcheinungsfalle aber ju gemar= tigen, bag berfelbe qua bonum vacans bem Fiecus querfannt merben mirb.

But ben 16. Mai 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu

Bekanntmachung.

Bum Bertauf ber jum Rachlaffe bis ju Czempin verftorbenen Probft von Lastow: fi gehörigen Mobiliars, welcher aus Gilbergeug, Rupfer, Bets ten, Bafche, Meubles, Saus, und Wirebichaftegerathen, Dieb, Pferben und Wagens besteht, haben wir im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Frauftabt, einen Termin auf ben 13. Juni b. J. Morgens um 8 Uhr in Czempin vor unferem Uctuario anbes

Wir laben ju biefem Termine Raufs

luftige biermit ein.

Roffen ben 4. Juni 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Bu Frauftadt, haben wir im Bege ber freiwilligen Gubhaftation jum Berfauf bes Immobiliar-Nachlaffes ber Marianna und Patricius Fliegerichen Cheleute gu Wielichowo, befiehend aus einer Bind= muble, einem Bohnhaufe, einer Scheune und vier Stud Aderland, welcher ge= richtlich auf 520 Athlr. geschätzt worben, einen Termin auf ben 4. Juli c. fruh

W przeciwnym razie spadek tenqua bonum vacans Fiskusowi przyznanym bedzie.

Buk dnia 16. Maia 1825.

Obwieszczenie.

Do sprzedaży do pozostałości w Czempiniu zmarłego Proboszcza Ur. Laskowskiego należących mobiliów, składaiących się z śrebra, miedzi, pościeli, bielizny, mebli, porządków domowych i gospodarczych, bydła, koni i bryczek, wyznaczyliśmy w poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin na dzień 13. Czerwca r. b. zrana o 8. godzinie w Czempiniu przed naszym Aktuaryuszem; na termin ten wzywamy ninieyszem ochotę kupić maiących.

Kościan d. 4. Czerwca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze dobrowolnéy subhastacyi do sprzedaży pozostałości nieruchoméy Maryanny i Patrycego małżonków Flieger w Wschowie, składaiącey się z iednego wiatraka, domu mieszkalnego, stodoły, i czteréch kawałów roli, który na 520 Tal. sądownie oszacowany, termin na

um 8 Uhr auf ber hiefigen Gerichtsstube anberaumt.

Wir laben zu diesem Termin Kanslusstige, Besis- und Zahlungsfähige mit bem Bemerken hiermit vor, daß der Meistsbietende nach erfolgter Genehmigung bes gedachten Königl. Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Rosten ben 25. Februar 1825. Königl, Preuß, Friedensgericht. dzień 4. Lipca r. b. zrana o godzinie 8méy, w naszéy sądowéy izbie; na termin ten wzywamy ochotę kupienia maiących zapłacić, i posiadać zdolnych z nadmienieniem, iż naywięcey dziący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się 1802c.

Kościan d. 25. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Da in dem, im Auftrage des Königk. Landgerichts Schneidemuhl, Schulden halber zum Berkauf der, dem Müller Hammerschmidt gehörigen, zu Radossew im Czarnikauer Kreise belegenen Wassers Mühle auf den 21. Februar c. bereits angestandenen Termin kein Bieter erschiesnen, so wird hiermit auf den Antrag der Gläubiger ein abermaliger peremtorischer Termin auf den 22. Juli c. anberaumt, und zu demselben Kauflussige, Besitz und Zahlungsfähige mit dem Eröffnen vorgeladen, daß der Meistelbietende den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Die Tare, welche nach ber gericht= lichen Wurdigung 25.7 Athlr. 17 fgr. 6 pf. beträgt, kann zu jeder Zeit in unperer Regisfratur eingeschen werden.

Schönlanke ben 24. Februar 1825.

Ronigi. Prenf. Friedensgericht.

#### Obiweszczenie.

A gdy w terminie z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile, z powodu długów do sprzedania młyna wodnego wraz z rolami. Młynarzowi Hammerschmidt należącego w Radosiewie, w Powiecie Czarnkowskim położonego na 21. Lutego wyznaczonym, nikt z ochoczych niestanął, więc na wniosek w terminie tym przez wierzycieli uczyniony, nowy termin zawity na dzień 22. Lipca r. b. ninieysym się wyznacza, na który chęć kupna, zdolność do posiadania i zapłacenia maiacych z tym oznaymieniem powtórny raz wzywamy, iż naywięcéy daiący pewno przyderzenia spodziewać się może.

Taxa zaś, która sądownie na Tal. 257 śgr. 17 den. obrachowana iest, każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

W Trzciance d. 24. Lutego 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Um 26. April b. J. ist in ber Gegend von Biezdrowo Samterschen Kreises, in der Warthe ein undekannter mannlicher Körper vorgefunden worden, der aber von der Jaulnif so zerstört gewesen, daß man seine Gesichtsbildung nicht mehr hat erkennen und beschreiben können.

liebrigens aber war er 5 Fuß unb 5 Boll groß, mietelmäßiger Constitu-

tion und befleibet:

1) mit einem hembe,

2) mit ein Paar leinwandnen Unters ziehhosen,

3) mit ein Paar anscheinlich blau tuchenen Pantalons,

4) einer weiß enchenen Unterjacte,

5) einer blauen Wefte, und

6) einem blau tuchenen Ueberroche.

Indem wir dies zur öffentlichen Rennenis bringen, fordern wir alle biejenigen hiermit auf, die etwa bon ben perfonlichen Berhaltniffen oder der Urt des Todes des Berunglückten Wiffenschaft haben, uns davon balbigst zu benachrichtigen.

Posen ben 19. Mai 1825.

Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

Befanntmachung.

Am 6. Mai c. ist in dem Warthes Strohm beim Dorfe Lukowo Oborniker Kreises ein todter mänlicher unbekannter Körper ziemlich groß, und bloß mit ein Paar leinwandnen alten Hosen bekleidet, vorgesunden worden, dessen Gesichtsbils

Obwieszczenie.

Dnia 26. Kwietnia r. b. w okolicy Biezdrowa Powiatu Szamotulskiego znaleziono w rzece Warcie ciało nieznaiomego mężczyzny, które przez zgniliznę tak było nadpsute, że twarzy iego ani poznać, ani opisać nie można.

Wreście był wzrostu 5 stóp 5 cali, średniey postawy i ubrany

i) w koszule,

2) w płócienne gatki,

w sukienne, zdaie się że modre pantalony,

4) w biały sukienny kaftanik,

5) modrą kamizelkę,

6) modry sukienny surdut.

Podając to do publiczney wiadomości, wzywamy ninieyszém każdego, który o osobistych stósunkach, albo o sposobie śmierci tego nieszczęśliwego miał wiadomość ażeby nas o tem iak nayśpieszniey zawiadomił.

Poznań d. 19. Maia 1825.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie.

Dnia 6. Maia r. b. znaleziono w rzece Warcie pod wsią Łukowem Powiatu Obornickiego ciało nieznajomego mężczyzny, dosyć dobrego wzrostu, ubranego w stare płócienne spodnie.

bung nicht beschrieben werben kann, weil fie von ber Faulniß schon gang zerfibrt

gewesen.

Judem wir dies hiermit zur defentlichen Kenntniß bringen, fordern wir zugleich Jedermann auf, der von den personlichen Berhältnißen und dem Berunglücken dieses Menschen Kenntniß hat, uns hiervon sobald als möglich zu benachrichtigen.

Pofen ben 16. Mai 1825.

Ronigt. Preuß. Inquisitoriat.

Twarzy iego opisać nie można, ponieważ przez zgniliznę zupełnie była nadpsuta.

Podając zaś to do publiczney wiadomości wzywamy przytém ninieyszem każdego, ktoby o stosunkach osobistych tego nieszczęśliwego człowieka miał wiadomość, ażeby nas o tem tak śpiesznie iak bydź może zawiadomił.

Poznań d. 16. Maia 1825.

Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmachung.

Der Muhlenmeister August Schmidt, zu Neumuhle bet Filehne biesigen Kreifes beabsichtigt, neben feiner aus zweien Mahlgangen und einem hirfegange bereits bestehenden oberschlägigen Wassermuhle, auch noch einen Schneidegang baselbst anzulegen.

Es werden baher alle blejenigen, welche sich zu Einsprüchen gegen diese Mühlen = Anlage berechtigt glauben, nach Borschrift des Allgemeinen Landrechts g. 236 Tit. XV. Theil II. hierdurch aufgefordert, solche binnen 8 Wochen präs

Hufivischer Frift bei und anzumelben.

Czarnifan den 17ten Mai 1825.

Königliches Landrathliches Amt.

Publicanbum.

Der Gutsbesitzer, herr Cannnerherr v. Garczynsti auf Bentschen, beabsichtigt bei seinen bahin gehörigen Gutern Perzyn, Neuborff und Nandel, brei neue Bock-

Windmublen zu bauen.

In Gemäßheit ber Vorschriften bes Allgemeinen Landrechts Theil II. Lit. XV. §. 229. — 244. und bes Edicts vom 28. October 1810 wird das resp. Publizum hiervon in Kenntniß gesetzt, um die etwanigen Widerspruchs-Rechte binnen einer peremtorischen Frist von 8 Wochen, sowohl dem genannten Vanhern, als auch beim Unterzeichneten zur näheren Erdrterung anzuzeigen.

Meserit ben 17. Mai 1825. Kbniglicher Landrath Meseriter Kreises. v. Zuchlindfi. Publicand nm.

W. Szambelan Garczyński dziedzic maiętności Zbąskićy ma intencyą budować trzy wiatraki w dobrach swoich Nandel, Perzyn i Nowawieś.

Podaiąc to podlug przepisu Prawa powszechnego Część II. Tit. XV. §. 229. — 242., tudzież edyktu d.d. 28. Paźdz. 1810, do publicznéy wiadomości, wzywam resp. interessentów ażeby prawa swe protestacyjne tak wspomnionemu W. Garczyńskiemu iako i podpisanemu naydaley w przeciągu ośmiu tygodni do dalszego podali roztrząsnienia.

Międzyrzec dnia 17. Maia 1825. Król. Radzca Ziemiański Pow. Międzyrzeckiego.

Avis aux Emigrés français, aux heritiers d'Emigrés, de Condamnés, de Déportés, et aux Créanciers des ayant droit à l'indemnité d'un milliard.

Recevant chaque jour une infinité de lettres de MM. les émigrés qui nous demandent de conseils sur les personnes qu'ils doivent à Paris charger de leurs intérêts, et étant dans l'impossibilité de répondre à toutes ces lettres, nous croyons à-la-fois remplir un acte de justice

Nachricht an die Französischen Emis gelrein, an die Erben der Emigrirs ten, Berurcheilten und Deportiten, so wie an die Gläubiger derfelben, welche Unsprüche an der Entschädisgung einer Millarde haben.

Da wir täglich eine große Anzaht Briefe von ben Herren Emigrirten empfangen, die von uns zu erfahren wünschen, welche Personen sie hier in Paris mit ihrem Interesse beauftragen konnten, und da es uns unmöglich ist, alle diese Briefe zu beantworten, so glauben wir ein Werk der Gerechtig.

victimes de la révolution en leur rappelant qu'aucun établissement n'est plus digne de leur estime et de leur confiance que l'Association pour la défense légale des intérets légitimes, dirigée par Mr. le vicomte de Botherel, fondée depuis 1821, et actuellement établie rue de Choiseul Nr. 8. ses antécédens, sa composition, son désinteressement, tout la recommande à MM. les émigrés.

Signé, le comte de Montbron, député de la Haute-Vienne; Leroux du Châtelet, député du Pasde-Calais; Clausel de Coussergues, député de l'Aveyron; le chevalier Dumarche, député de l'Ain; le genéral de la Fruglaye, député du Finistère: Crignond'Auzuër, député du Loiret; le comte de Latour-Dupin, député de Seine et Marne; Chambonde Solilhac, député de la Haute-Loire; Renaud, député du Morbihan; Ducasse de Horgues, député des Hautes-Pyrénées; Paul de Châteaudouble, député du Var; Creuzé, député de la Vienne; Lardemelle, député de la Moselle; le marquis de la Laurencie, député de la Charente; le comte de Montbrian, député de l'Ain; Delongueve, député du

et rendre service aux malheureuses feit ju erfullen, und gleichzeitig ben ungfüdlichen Opfern ber Revolution einen Dienft zu ermeifen, inbem wir ibnen in Erinnerung bringen, wie fein Etabliffement ihrer Achtung und ibres Bererauens würdiger ift als: ber Berein jur gefesitchen Bertretung legitte mer Unspruche, ber im Jahre 1821. gegründet ift, von bem Beren Bicomte von Botherel birigire wird, und ges genmartig in ber rue de Choiseul Mro. Die Grundfage feiner 8. bestebt. Mitglibder fowohl als feine Uneigens näßigkeit empfehlen ibn ben Berren Emigrirten.

> Unterg. Der Grof von Montbron, Deputirter des Departemente Sautes Bienne; Lerour bu Chatelet, Des putirter des Departements Das de Calais; Claufel be Coufferques, Deputirter bes Departemens l'Abene ron; der Chevalier Dumarche, Des pheirrer bes Departements bea l'Min: ber General be la Fruglane, Depus tirter des Departements Finistere: Erignon = b'Augouer Deputirter Des Departemente Loiret; ber Graf bon Latoure Dupin, Deputirter bes Des partements ber Seine und Marne; Chabon be Goliffac, Deputirter bes Departements ber Ober Loire; Renaud, Deputirter bes Departements Morbihan; Ducaffe be Dors ques, Deputirter bes Departements ber Dber : Porenden; Paul de Chas teaubouble, Deputirter bes Depars temente Bar; Ereuge, Deputirter

Loiret; levicomte de Montbrun, député du Pas - de - Calais; de Chievres, député de la Charente-Inférieure; le comte Maubert de Sesmaisons, député de la Loire-Inférieure; Serpillon, député de Saône-et-Loire; le comte de Valon, député de la Correze; le marquis de Pracomtal, député de la Nièvre; le baron Bacot de Romans, député d'Indre et Loire; le chevalier Legonidec, député de l'Orne, le vicomte Dutertre, député du Pas-de-Calais; Fournas, député de la Loire; Hennessy, député de la Charente.

Extrait de la quotidienne du 18. Mai 1825. bes Departements Blenne; Larbes melle, Deputirter bes Departements ber Mosel; Der Marquis de la Laurencie, Deputirter bes Departe. ments ber Charente; Der Graf von Montbrian, Deputirter bes Depars temente l'Uin; Delonguebe Deputirter des Departements Loiret; ber Vicomte de Montbrun, Deputirs ter des Departements Das de Calais; be Chievres, Deputirter bes Depars temente ber Miebers Charente; ber Graf Maubert de Sesmaisons, Deputirter bes Departements ber Mieber : Loire; Gerpillon, Deputirs ter des Departements ber Gaone und Loire; ber Graf von Balon, Deputirter bes Departemente Cors reze; der Marquis Pracomtal, Des putirter bes Departemente Diebre; der Baron Bacot be Romans, Des putirter bes Departemente Inbres: et.Loire; ber Chevalier Legonidec, Deputirter des Departements l'Drs ne; ber Bicomte Dutertre, Depus tirter bes Departements Pas de Cas lais; Fournas, Deputirter bes Des partements ber Loire; Benneffp, Deputirter bes Departements Chas rente.

Auszug aus einem Schreiben in ber Quotibienne, vom 18. Mai 1825.

3 Rebir. Belobnung.

Mittwochs ben iften Juni ift im Theater ober auf bem Wilhemeplage ein blau seibenes Uhrband, an welchem:

Jein großer goldener Stegelring mit der Inschrift C. v. Unruh b. 7. Juli 1824 und dem, in einem Carniol gravirten, von Unruhschen Wappen,

2) ein golbener haarring, worin bie Buchftaben F. M. zu lefen, und

3) ein Uhrschlaffel,

befestigt waren, verloren gegangen.

Der ehrliche Finder biefer Sachen wird gebeten, biefelben gegen bie obengedachte Belohnung in der Wossidoschen Apothete abzugeben.

| Getreide : Arten.          | Mittwoch<br>den<br>1. Juni.                                    | Freitag<br>ben<br>3. Juni.                       | Montag<br>ben<br>6. Juni.                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                            | von bis<br>ff. gr. ff. gr                                      | von bis                                          | fl. gr. fl. gr                                                            |
| Weißen der Preuß. Scheffel | 3 — 3 1<br>2 15 3 —<br>2 — 2<br>3 15 4 —<br>3 8 3 1<br>1 — 1 1 | 2 15 3 —<br>6 2 6 2 15<br>3 8 3 13<br>5 3 8 3 13 | 2 3 6 3 12<br>2 15 3 —<br>2 6 2 15<br>5 3 8 3 1<br>5 3 8 3 1<br>2 1 — 1 1 |